## Amtsblatt

# Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

1. Oftober 1863.

Października 1863.

(1754)Aundmachung.

(1746)

(2)

Mro. 36333. Vom Lemberger f. k. Landesgerichte wird hie= mit bekannt gemacht, daß bei demfelben behufs Aufhebung der Ge= meinschaft bes Miteigenthums ber in Lemberg sub Nro. 7 % gelesenen, in 3/4 Theisen bem Adolf und Julia Leitner und in 1/4 Theise ter Anna Herwy gehörigen Realität die zwangsweise Feilbiethung am 30. Oktober, 30. November und am 21. Dezember 1863 jedesmal um 3 11hr Nachmittags abgehalten, daß biefe Realität erst bei bem britten Termine unter bem Schähungewerthe und Ausrufspreise von 4981 fl. 46 fr. öft. B. veräußert werde, als Badium 10% des Schäbungsmerthes zu erlegen sein wird, daß der Schätzungsakt und die Feilbiethungsbedingungen in der h. g. Registratur eingesehen oder in Abschrift erhoben werden konnen, und daß allen jenen, benen die diefe Beilbiethung betreffenden Bescheibe nicht zugestellt merben könnten, oder welche mittlerweile dingliche Rechte über der feilzubiethenden Re= alität erwerben sollten, der Advokat Dr. Czemeryński mit Substitui= tung bes Abvokaten Dr. Rechen zum Kurator bestellt murbe.

Lemberg, am 31. August 1863.

### E dykt.

Nr. 36333. Lwowski c. k. sad krajowy czyni niniejszem wiadomo, że wtymze celem zniesienia spółwłasności realności we Lwowie pod l. 7 4/4 położonej, w 3/4 częściach do małżonków Adolfa i Julii Leitnerów, a w 1/4 części Annie Herwy należącej, przymusowa sprzedaż tejże realności dnia 30. października, 30. listopada i 21. grudnia 1863, zawsze o godzinie 3cj po południu się odbędzie, <sup>20</sup> realność ta dopiero w trzecim terminie niżej ceny szacunkowej i ceny wywołania 4981 zł. 46 c. w. a. sprzedaną zostanie, jako Wadyum 10% ceny szacunkowej złożyć się ma, że czyn oszacowania i warunki licytacyjne w registraturze tego sądu przejrzeć, lub odpisy z tychże uzyskać można, i że dla wszystkich tych, którymby uchwały niniejszej sprzedaży dotyczące doręczone być nie mogły, lub którzyby tymczasem rzeczowe prawa na realności sprzedać się mającej nabyli, adwokat dr. Czemeryński z zastępstwem ad-Wokata dr. Rechen za kuratora ustanowiony został.

Lwów, dnia 31. sierpnia 1863.

(1737)Edykt.

Nr. 27081. C. k. sad krajowy Lwowski wzywa niniejszem Posiadacza niby zgubionej książeczki galic. kasy oszczędności pod 10395 dnia 14. sierpnia 1862 na imie Jedrzeja Szczeblowskiego na okaziciela wystawionej, z pierwiastkowa wkładka 334 zł. w. a., a po podniesieniu kwoty 110 zł. w. a. 22. września 1862 z reszlnjącą kwotą 224 zł. w. a., ażeby takową w przeciągu 6 miesięcy andowi przedłożył lub w tymze czasie prawo swoje do jej posiadania wykazał, inaczej po bezskutecznym upływie wyrażonego terminu książeczka ta za nieważną uznaną zostanie.

Lwów, dnia 12. sierpnia 1863.

(1755)Ronfurd = Audschreibung.

Mro. 945. Bei dem Lemberger f. f. Landesgerichte ift eine Altemisirte Dienersgehilfenstelle mit dem Jahresgehalte von 226 ft. 80 fr. öft. 28. erledigt.

Bewerber um biefe Stelle haben ihre nach ben, in ben §§. 16, 19 und 22 des kaif. Patentes vom 5. Mai 1853 Nro. 81 des R. G. B. enthaltenen Bestimmungen verfaßten Gesuche binnen 4 Bochen bon ber britten Einschaltung in bie Wiener Zeitung gerechnet, beim Frästdium des Lemberger f. f. Landesgerichtes einzubringen.

Uebrigens haben bisponible I. f. Diener, Die fich um biefen Rosten bewerben follten, nachzuweisen, mit welchen Bezügen und von welchem Zeitpunkte angefangen, fie in ben Stand ber Berfügbarkeit berfest worden find, endlich bei welcher Kaffa fie ihre Disponiblitäs= Benüße beziehen.

Lemberg, am 23. September 1863,

E dykt.

Nr. 3484. C. k. sad powiatowy w Kossowie wzywa niniej-Szym edyktem z pobytu niewiadomego Tymofia Martyszczuk, aby w ciągu roku od dnia dzisiejszego rachujac, w tym c. k. sadzie Powiatowym zgłosił się i deklaracye swoje na mocy prawnego naepstwa co do spadku po swoim ojcu Hryciu Martyczuk z Jasieniowa górnego wniósł, gdyż inaczej postępowanie spadkowe za zgłoszeniem się spadkobierców i kuratorem Dmytrem Martyszczuk dla hiego postanowionym, przeprowadzone będzie.

Z c. k. sadu powiatowego.

Kossow, dnia 22. lipca 1863.

Mro. 38736. Bon bem f. f. Lemberger Landes als Handels gerichte wird ben, dem Wohnorte nach unbekannten Jacob Boheim, Sandelsmann und Moses Byks Witme, Sandelsfrau, mit diesem Edifte

bekannt gemacht, daß über Ansuchen des Elias Landau mit Beschluße dieses k. k. Landes= als Handelsgerichtes vom 9. Juli Zahl 28183 wegen ber Wechselsumme von 941 fl. 43 fr. öst. W. s. die Zahlungsauflage wider dieselben erflossen ist.

Da der Wohnort des belangten Jacob Boheim und Moses Byks Witme unbefannt ist, so wird benfelben der herr Landes = 21db. Dr. Hönigsmann mit Substituirung bes herrn Landes-Abv. Dr. Blumen-

feld auf beren Gefahr und Rosten zum Kurator bestellt und bem= selben der oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Landes= als Sandelsgerichte. Lemberg, am 26. September 1863.

(1736)Edykt.

Nr. 1684. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Stryju niniejszym do powszechnej wiadomości podaje, iż w skutek wezwaniac. k. sądu obwodowego Samborskiego z dnia 29. października 1862 l. 1872 na zaspokojenie sumy wekslowej w ilości 300 złr. m. k., czyli 315 zł. w. a. z 6% odsetkami, zaczawszy od 2. czerwca 1858, kosztów sadowych i egzekucyjnych w ilościach 7 zł. 89 c. i 16 zł. 20 c. w. a. już przyznanych, tudzież kosztów teraźniejszych wilości moderowanej 15 zł. 10 c. w. a. sprzedaż przemusowa połowy hypotecznej realności Nr. 44 na Łanach w Śtryju, de Wilhelma Willmutha należą-cej, na rzecz powoda Józefa Hladek w c. k. sądzie powiatowym Stryjskim na jednym terminie t. j. dnia 14. października 1863 przed południem w godzinach urzędowych pod zwalniającemi, przy terminie 24. kwietnia 1863 ustanowionemi warunkami przedsięwziętą bedzie.

Za cene wywołania ustanawia się cena szacunkowa w ilości 489 zł. 25 c. w. a., a każdy chęć kupienia mający przed licytacyą 10% jako zastaw w ilości 49 zł. w. a złożyć winien.

W powyższym terminie ta połow realności i niżej ceny sza-

cunkowej sprzedana bedzie.

Reszta warunków licytacyjnych w tutejszo-sądowej registra-

turze przejrzeć można.

O czem strony i wierzyciele hypoteczni z pobytu wiadomi do rak własnych, zaś z pobytu niewiadomi, jako i ci, którzy o licytacyi uwiadomieni być nie mogli, przez kuratora adw. dr. Natkisa uwiadamiają się.

Z c. k. urzędu powiatowego jako sądu.

Stryj, dnia 29. sierpnia 1863.

(1759)Lizitazione=Ankundigung. **(2)** 

Mro. 13917. Von der k. k. Finang-Bezirks-Direkzion in Sambor wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß bei berfelben wegen

Berpachtung der Mauthstazionen in: 1) Chyrow für 14 Monate 3966 fl. 4666 fl. Strzelbica Dto. 7408 ft. 3) Radłowice dto. 2172 ft. 4) Lisznia Dto. 5) Sianki 665 ft. bto. 6) 1283 Rozłucz fl. Dto. Sambor 4083 bto. 5483 ft. 8) Koniuszki dto. 3400 ft. 1) Chyrow für ein Jahr 4000 ft. Strzelbica bto. Radłowice 6350 bto. 1862 ft. Lisznia bto. 570 ff. 5) Sianki dto. 1100 ft. 6) Rozłucz bto. 3500 ft. 7) Sambor dto. 4700 ft. bto.

8) Koniuszki auf bie Dauer vom 1. Nov. 1863 bis Ende Dezember 1864 ober auch auf bas Sonnenjahr 1865 ober bie Sonnenjahre 1865 und 1866 unter ben in der Kundmachung ber h. f. f. Finang Randes = Direkzion boto. 21. Juli 1863 Zahl 20918 enthaltenen Bedingnißen am 7. Oftober 1863 eine Ligitagion auf einzelne Stagionen, und am 8. Oftober 1863 in Kompleren abgehalten werden wird.

Schriftliche, mit den 10% Badium belegte Offerten, die bis längstens 9 Uhr Bormittags den 7. Otober 1863 eingebracht werden muffen, werden nach Beendigung ber Konfretal = Lizitazion eröffnet

werden. Sambor, ben 25. September 1863.

(1751)

Dr. 25270. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte werden bie Inhaber ber angeblich in Berluft gerathenen Obligazionen, als:

I. Der ofigalizischen Kriegsbarlebens-Obligationen lautend auf den Namen:

1) Berezowica Unterthanen Tarnopoler Kreises Nr. 14553 nom 12. März 1798 zu 5% über 33 fr 45 xr

2) biefelbe Mr. 14396 vom 16. Oftober 1799 gu 5% über

33 fr. 45 rr

3) Berezowica Rustic. Tarnopoler Kreises Mr. 16551 vom 5. August 1800 zu 5% über 33 fr 45 rr.

II. Oftgalizische Maturallieferungs-Obligazionen, lautend auf den Ramen:

4) Berezowica Unterthanen Tarnopoler Kreises Nr. 1663 vom 20. Janner 1794 zu 4% über 185 fr.

5) Dorf Berezowica Unterthanen desselben Kreises Mr. 6975 rom 8. Janner 1795 zu 4% über 58 fr 30 rr.

6) Berezowica Unterthanen besfelben Kreifes Dr. 8378 vom

2. Dezember 1795 ju 4% über 45 fr 48 rr. 7) Berezowice Morawski Unterthanen Tarnopoler Rreises Rr.

1958 vom 23. Oftober 1799 zu 4% über 64 fr 36 rr. 8) Gemeinde Berezowica desfelben Kreises Nr. 8220 vom 1.

Movember 1829 zu 2% über 83 fr 374/8 rr.

9) Dieselbe Mr. 8443 vom 1. November 1829 zu 2% über 320 fr 2/8 rr aufgefordert solche binnen Ginem Jahre, 6 Bochen und 3 Tagen dem Gerichte vorzulegen, oder aber ihre etwaigen Be-

fitrechte barzuthun, widrigens nach fruchtlosem Berftreichen ber aus-gedrückten Frist die genannten Obligazionen für null und nichtig erflärt werden.

Lemberg. am 12. August 1863.

C bift.

Dr. 21681. Wom Lemberger f. f. Landesgerichte werden bie Inhaber der angeblich in Berluft gerathenen Naturallieferungs-Obligazion, lautend auf ben Namen ber Gemeinde Kujdance Tarnopoler

8536 Rreises Mr. 1002 vom 1. November 1829 ju 2% über 342 fr 371/8

rr. aufgefordert, folche binnen Ginem Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen bem Gerichte vorzulegen, ober aber ihre etwaigen Befitrechte barguthun, widrigens nach fruchtlosem Berftreichen ber ausgedrückten Frist die genannte Obligazion fur null und nichtig erklart werben wird.

Lemberg, am 12. August 1863.

G d i. f t.

Mr. 32200. Bom Lemberger t. f. Lanbesgerichte werben bie Inhaber der angeblich in Berluft gerathenen oftgalizischen Natura= lienlieferung &- Dbligazion, lautend auf ben Ramen ber Berrichaft Sielee im Przemysler Kreife Dr. 7406 ddto. 19. Janner 1795 ju 4% über 22 fr 30 rr aufgeforbert, folche binnen Ginem Jahre, 6 Bochen und drei Tagen dem Gerichte vorzulegen, oder aber ihre etwai= gen Befigrechte barguthun, widrigens nach fruchtlofem Berftreichen ber ausgedruckten Frist die genannte Obligazion fur null und nichtig erklärt werden wird.

Bom f. f. Lanbesgerichte.

Lemberg. am 12. August 1863.

Kundmachung.

Mro. 6907. Nachdem die am 2ten September 1863 abgehaltene Offertenverhandlung jum Behufe ber Verpachtung für bas Jahr 1864 ber Kamionkaer ftabt. Befalle, als:

1) bes Maß= und Baggelbergefalls, 2) der ftabt. öben Plage,

3) der vereinten ftadt, herrschaftlichen Branntwein=Propinazion,

4) des Gemeindezuschlages von gebrannten geiftigen Getranken,erfolglos geblieben, fo wird jum Behufe ber Berpachtung obiger Ge-fälle fur das Jahr 1864 am 2. Oftober 1863 beim Kamionkaer f. f. Bezirksamte mahrent ber üblichen Amtestunden eine neue Offertenverhandlung abgehalten werden.

Pachtlustige werden eingeladen, am oben festgesetzten Tage ihre klar und deutlich verjaßten, mit 10% des Fiskalpreises als Badium belegten und gehörig gestegelten Offerten beim Kamionkaer f. f. Begirfeamte

anzubringen.

Unklar und undeutlich verfaßte, nicht gehörig belegte und geffegelte, fo wie ju fpat überreichte Offerten werben nicht berücksichtiget

Die naberen Ligitazionsbedingungen werden am Tage ber Offer= tenverhandlung zu Jedermanns Ginficht bereit gehalten werden.

R. f. Rreisbehörde. Złoczów, ben 20. September 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 6907. Ponieważ licytacya z dnia 2. września 1863 w celu wydzierzawienia na rok 1864 przychodów miasta Kamionki, mia1) miarowego i wagowego, 2) pustych gruntów miejskich.

3) propinacyi wódczanej wspólnej miejskiej i dworskiej i

4) dodatku gminnego od goracych napojów, - nie odniosła pożadanego skutku, przeto w celu wydzierzawienia powyższych przy chodów rozpisuje się na dzień 2. października 1863 druga licytacya za pomocą ofert w c. k. urzędzie powiatowym w Kamionee odbyć się mająca.

Mających chęć dzierzawienia powyższe przychody zaprasza sięażeby w powyżej oznaczonym dniu w zwykłych godzinach urzędowych swe dokładnie określone, 10% ceny wywoławczej jako zakładem zaopatrzone i należycie opieczetowane oferty w c. k. urze-

dzie powiatowym w Kamionce złożyli.

Oferty dokładnie nieokreślone, przyzwoitym zakładem niezaopatrzone, należycie nieopieczetowane i nie wczas podane, zostana nieuwzględnione.

Blizsze szczegóły licytacyi w dzień licytacyi w urzędzie każ-

demu będą okazane.

Z c. k. władzy obwodowej.

Złoczów, dnia 20. września 1863.

(1732)Aundmachung.

Mro. 6795. Da bie am 2ten September 1863 abgehaltene Lie zitazions = Verhandlung im Zwecke der Verpachtung ber, der Stadt Gliniany für bas Jahr 1864 ju bewilligenden Gemeindezuschläge von gebrannten geistigen Getränken und von Bier, so wie des städtischen Stand= und Marktgelbergefälls erfolglos geblieben ist, so wird zum Behufe der Verpachtung obigen Gefälls so wie der Gemeindezuschlage am 2ten Oftober 1863 beim f. f. Begirksamte in Gliniany eine zweite Offertenverhandlung abgehalten werden.

Pachtlustige werden eingeladen, ihre klar und deutlich verfaßtell mit 10% bes Fistalpreises belegten und gehörig gesiegelten Offerten am oben bestimmten Tage mahrend ber üblichen Amtstunden beim f. f. Be-

zirksamte in Gliniany anzubringen.

Unflar und undeutlich verfaßte, nicht gehörig belegte und geffe gelte, fo wie ju fpat überreichte Offerten werden nicht beruchichtigt werden.

Die näheren Lizitazions Bedingungen werden am Tage ber Di fertenverhandlung Jedermann vorgewiesen werden.

R. f. Kreisbehörde. Złoczów, am 20. September 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 6795. Ponieważ dnia 2. września 1863 licytacya w ce<sup>ju</sup> wydzierzawienia na rok 1864 miastu Gliniany dozwolić sie maja, cego dodatku gminnego do podatków konsumcyjnych od goracych napojów i od piwa, jako też dochodu miejskiego z targowego nieodniosła pozadanego skutku, zatem na dzień 2. października rozpisuje się druga licytacya za pomocą ofert w celu wydzierzawienia powyzszych przychodów miejskich.

Mających chęć dzierzawienia powyższe przychody zaprasza się azeby swe dokładnie określone, 10% ceny wywoławczej jako za kładem zaopatrzone i należycie opieczętowane oferty w dniu rozpisanej licytacyi w zwykłych godzinach urzędowych w c. k. urzę dzie powiatowym w Glinianach złożyli.

Niedokładnie określone, odpowiednim zakładem niezaopatrzone, należycie nieopieczetowane i nie wczas podane oferty zostana nie uwzględnione.

Bliższe szczegóły licytacyi w dzień licytacyi w c. k. urzę<sup>dzie</sup>

powiatowym w Glinianach każdemu będą okazane.

Z c. k. władzy obwodowej. Złoczów, dnia 20. września 1863.

C bift. (1735)

Mro. 38232. Vom f. f. Landes= als Handelsgerichte in Lemberg wird den Gheleuten Franz und Emilie Wenzel mittelst gegenwartigen Ediftes befannt gemacht, es habe wiber diefelben Jacob Thie mann, Gefchaftsmann in Lemberg, unterm 8. September 1863 3ab 38232 ein Gesuch um Zahlungsauflage ber Wechfelsumme von 200 f oft. 2B. f. M. G. hiergerichts angebracht und um richterliche Silfe ge beten, worüber mit hiergerichtlichem Beschluße vom 10ten Septembet 1863 die Bahlungsauflage erfloffen ift.

Da ber Aufenthaltsort ber Belangten unbefannt ift, fo hat bas f. f. Lemberger Landes= als Handelsgericht zu beren Bertretung auf beren Gefahr und Roften ben hiefigen Landes = Abvokaten Di Hofman mit Substituirung des Landes-Abvofaten Dr. Starzewski ale Rurator beftellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach ber für Galizien vorgeschriebenen Wechselordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edift werden bemnach die Belangten erinnert, gur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechte behelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu mahlen und biesem f. f. Landes= als Sandelsgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftenia Bigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem fie fich die aus deren Berat faumung entstehenden Folgen felbst beizumeffen haben werden.

Bom f. f. Landes= als Sandelsgerichte. Lemberg, ben 10. Geptember 1863.

(1729)Gbift.

Mro. 5171. Bom Tarnopoler f. f. Kreisgerichte wird hiemit fundgemacht, daß zur Hereinbringung der durch David Askenasy gegen Hermann Askenasy erstegten Wechselfummen pr. 840 fl. sammt Nebengebühren die zwangsweise Feilbiethung der, wie Dom. 6. pag. 329. n. 19. haer, intabulirten, dem Schuldner gehörigen 3/12 Theile der in Tarnopol unter 1113 gelegenen Realität in zwei auf den 15. Oftober und 13. November 1863 jedesmal um 4 Uhr Nachmittags festgefesten Terminen beim f. f. Kreisgerichte in Tarnopol unter nachstehenden Bedingungen vorgenommen werden wird:

1. Bum Ausrufspreise wird ber Schähungswerth pr. 4080 fl.

15 fr. angenommen.

2. Jeder Kauflustige ist verbunden, 10% des Ausrufspreises als Ungelb zu Sanden der Ligitazions-Rommission im Baaren oder mittelst Staatspapieren, galizischen Pfandbriefen nach dem Tageskurswerthe, ober mittelft Sparkaffabucheln nach bem Nominal = Betrage ju erlegen.

3. Im Falle, daß diese Realitätsantheile an den obigen Terminen nicht wenigstens um ben Schatungswerth hintangegeben werden tonnen, wird gleichzeitig zur Feststellung ber erleichternden Bedingun-gen der Termin auf ben 19. November 1863 um 4 Uhr Nachmittags

4. Die naheren Feilbiethungsbedingungen , den Tabularertraft , fo wie den Schähungsakt Diefer Realität konnen die Rauflustigen in

ber hiergerichtlichen Registratur einsehen.

Bon biefer ausgeschriebenen Feilbiethung wird ber unbekannten Orts abwesende Exekut Herman Askenasy durch seinen Kurator Ad= vofaten Dr. Kozminski und Gbift, die bem Bohnorte nach befannten Sypothekar-Gläubiger zu eigenen Sanden, endlich alle biejenigen Gläubiger, welche erst nach bem 27. April 1863 als dem Tage des ausgefertigten Grundbuchertraftes an die Gewähr gelangen follten, ober denen der Feilbiethungsbescheid entweder gar nicht, oder nicht rechtzeis tig vor bem Feilbiethungstermine zugestellt merben wurde, durch ben in ber Person bes Abvokaten Dr. Frahling mit Substituirung bes Abvofaten Dr. Zywicki bestellten Rurator ad actum und mittelft Ediftes verständiget.

Tarnopol, am 17. August 1863.

#### dykt.

Nr. 5171. C. k. sad obwodowy w Tarnopolu ogłasza niniejszym, że w celu zaspokojenia przez Dawida Askenazego przeciw Hermanowi Askienazemu wygranej sumy wekslowej 840 zł. wal. a. z przynalezytościami przymusowa sprzedaż <sup>3</sup>/<sub>12</sub> części realności pod Nr. 1113 w Tarnopolu położonej, dłużnikowi jak dom. 6. pag. 329. n. 19. haer. własnych, w dwóch na dzień 15. października i 13. listopada 1863 każdą razą na godzinę 4tą po południu wyznaezonych terminach w c. k. sądzie obwodowym w Tarnopolu pod następującemi warunkami przedsięwziętą będzie:

1. Za cenę wywołania ustanawia się wartość szacunkowa

4080 zł. 15 cent. w. a.

2. Każdy chęć kupienia mający obowiązanym będzie 10% cenę wywołania, jako wadyum do rak komisyi licytacyjnej w gotówce lub w obligacyach państwa, w listach zastawnych galicyjskich podług kursu lub w książeczkach kasy oszczedności galicyjskiej podług nominalnej wartości złożyć.

3. Jezeliby w powyzszych dwóch terminach te cześci realności przynajmniej za cenę szacunkowa sprzedane być nie mogły, wyznacza się równocześnie termin do ustanowienia ułatwiających Warunków licytacyjnych na 19. listopada 1863 o godzinie 4tej po

południu.

4. Bliższe warunki licytacyi, ekstrakt tabularny, tudzież akt <sup>8z</sup>acunkowy tejże realności wolno bedzie chęć kupienia majacym

W tutejszej registraturze przejrzeć.

O rozpisaniu niniejszej licytacyi uwiadamia się z miejsca po-bytu niewiadomego dłużnika Hermana Askenazego przez kuratora adwokata Dra. Koźmińskiego i przez edykt, dalej wszystkich wie-"zycieli tabularnych i to z miejsca pobytu wiadomych do rak własnych, nareszcie wszystkich tych wierzycieli, którzyby po 27mym kwietnia 1863 jako dnia, w którym ekstrakt tabularny sporządzony 20stał, prawo hypoteki uzyskali, lub którymby niniejsza uchwała albo wcale nie, albo niedosyć wcześnie przed terminem wyznaczonym doreczona być mogła, do rak tymze w osobie tutejszego pana ad-Wokata Dra. Frühlinga z zastępstwem pana adwokata Dra. Zywickiego ustanowionego kuratora i przez edykt.

Tarnopol, dnia 17. sierpnia 1863.

(1730) Kundmachung.

Dro. 43114. Bur Sicherstellung ber Lieferung bes Konfervadong Dedftoffes pro 1864 für die neu ausgebaute Strede ber Horodenker Berbindungsftraße, u. g. bas 34 ber Sten, die gange 9te und 4 ber 10ten Meile ber genannten Straffe im Zaleszczyker Straflenbau = Bezirke, wird hiemit die Offertenverhandlung ausgeschrieben. Das gange Deckstofferforderniß besteht in 370 Deckstoffprismen

mit bem Fistalpreise von 838 fl. 90 fr.

Die sonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich die mit b. o. Berordnung vom 13. Juni 1856 Zahl 23821 kundgemachten Ossertsbedingniße, können bei der Czortkower k. k. Kreisbehörde oder bem Zaleszczyker Straffenbaubezirke eingesehen werden.

Unternehmungelustige werden hiemit eingeladen, ihre vorschriftemäßig ausgefertigten und mit einem 10% Badium belegten Offerten

längstens bis jum 12. Oftober I. 3. bei ber gedachten f. f. Kreisbehorbe ju überreichen. Richt vorschriftsmäßig ausgefertigte Offerten und nachträgliche Anbote werden nicht berücksichtigt.

Von ber f. f. Statthalterei.

Lemberg, am 16. September 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 43114. Dla zabezpieczenia dostawy konscrwacyjnego materyału kamiennego na rok 1864 do nowo-wybudowanego gościńca lezacej drogi Horodenka, a to do 34 Smej, całej 9tej i 1 4 10tej mili gościńca pomienionego w Zaleszczyckim powiecie dla budowy gościńców, rozpisuje się niniejszem licytacya za pomocą ofert.

Cała potrzeba materyału kamiennego wymaga 370 pryzm ma-

teryału kamiennego z ceną fiskalną 838 zł. 90 c.

Inne ogólne i szczególne, mianowicie owe, tutejszem rozporządzeniem z dnia 13. czerwca 1856 do licz. 23821 obwieszczone warunki ofert, mogą być przejrzane w Czortkowskiej c. k. władzy obwodowej, lub w Zaleszczyckim powiecie dla budowy gościńców.

Majacych chęć przedsiębiorców wzywa się niniejszem, ażeby swoje podług przepisów sporzadzone i w 10%towe wadyum opatrzone oferty, wnieśli najdalej do dnia 12. października b. r. u pomienionej c. k. władzy obwodowej.

Oferty nie sporządzone podług przepisów i propozycye po

upływie terminu, nie będą uwzględnione.

Z c. k. galic. Namiestnictwa. Lwów, dnia 16. września 1863.

Lizitazions . Ankündigung.

Mro. 7092. Bon ber f. f. Finang-Bezirfe-Direfzion ju Zolkiew wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß wegen Verpachstung der Wegmautstazion in Doroszów wielki auf die Dauer vom 1. November 1863 bis Ende Dezember 1864 allein, ober auch auf bas S. J. 1865, ober auch auf bie S. J. 1865 und 1866 eine neuerliche Lizitazion unter ben in ber Lizitazions=Rundmachung ber f. f. Finanz-Landes-Direkzion vom 21. Juli 1863 Zahl 20918 im Allgemeinen festgesetten Bestimmungen am 8. Oftober 1863 bei ber Finang-Bezirks-Direktion ju Zokkiew abgehalten werden wirb.

Der Ausrufspreis fur biefe Stazion beträgt auf die Beit vom 1. November 1863 bis Ende Dezember 1864 9683 fl. und auf bas

Sonnenjahr 1865 ober auch 1866 8300 fl. öst. 28.

Schriftliche Offerten muffen bis jum 8. Oftober 1. 3. 9 Uhr Bormittage hieramt überreicht werben.

Bon der f. f. Finang=Bezirks=Direkzion. Zołkiew, am 22, September 1863.

(1743)Lizitazione-Anklindigung. **(3)** 

Mro. 13759. Bur Berpachtung ber Wein= und Fleischverzeh= rungesteuer im Pachtbezirke Krzywcze für die Zeit vom 1. November 1863 bis Ende Dezember 1864, und bezüglich bis Ende Dezember 1866, wird unter ben mit der Lizitazions-Ankundigung vom 29. Jult 1863 3. 9081 bekannt gegebenen Bedingnissen am 12. Oktober 1863 von 3 bis 6 Uhr Nachmittags bei ber f. f. Finang = Bezirks = Direkzion in Tarnopol die 3te öffentliche Berfteigerung abgehalten werden.

Der Ausrufspreis beträgt für die Zeit vom 1. November 1863 bis Ende Dezember 1864, 615 fl. 9 fr., wovon für Fleisch 593 fl. 39 fr. und fur Wein 21 fl. 70 fr. entfallen; für ein Sonnenjahr beträgt bagegen ber Ausrufspreis 427 fl. 22 fr., wovon für Fleisch, 508 fl. 62 fr. und für Wein 18 fl. 63 fr. entfallen, und worin

schon ber 20% Buschlag einbegriffen ift. Schriftliche, mit bem 10% Vabium bes jährlichen Ausrufspreises versebene und wohl verstegelte Offerten find langstens bis zum Beginn ber mundlichen Lizitazion bei dem Vorsteher der f. f. Finang-Bezirks=

Direkzion in Tarnopol zu überreichen. Bon ber f. k. Finang-Bezirks-Direkzion.

Tarnopol, am 22. September 1863. .

(1742)Edykt.

Nr. 27741. C. k. sąd krajowy Lwowski wzywa niniejszem po-siadacza niby zgubionego rewersu kasowego z dnia 2. października 1862 do l. 1465 na zastawione przez p. Piotra Skwarczyńskiego pięć sztuk akcyi kolei żelaznej galicyjskiej Karola Ludwika, mianowicie Nr. 191, 72486 i 72487 z roku 1858, tudziez Nr. 77011 i 83094 z roku 1861 w wartości imiennej każda po 200 złr. m. k., z odpowiedniemi kuponami i talonami, na okaziciela opiewającego, ażeby takowy w przeciągu 1 roku, 6 tygodni i 3 dni sądowi przedłożył, lub prawo swoje do jego posiadania wykazał, inaczej po bezskutecznym upływie wyrażonego terminu rewers ten za nieważny uznanym zostanie.

Z c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 12. września 1863.

Edift.

Mro. 8536. Bom f. f. Kreisgerichte zu Przemysl wird fund gemacht, daß ber f. f. Notar zu Przemyśl Vincenz Longchamps an die Stelle bes f. f. Notars zu Jaroslau Dr. Leo Mochnacki zum Substituten besselben einstweilen bestellt wurde.

Przemyśl, am 24. September 1863.

Mro. 360. Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte zu Jaworów wird bekannt gemacht, es sei am 3ten August 1861 Chaja Weiss ge-

Nachdem dem Gerichte ber Aufenthaltsort ihres Sohnes Benjamin Weiss nicht bekannt ist, so wird derselbe hiemit aufgefordert, fich binnen einem Jahre von bem unten gesetzten Tage an, bei biesem Gerichte zu melben, und die Erbeerklarung anzubringen, widrigens die Berlaffenschaft mit ben fich melbenden Erben und bem für ihn aufgestellten Rurator Wolf Guimann abgehandelt werden murbe.

Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte.

Jaworów, am 29. Juni 1863.

(1733)Kundmachung.

Mrv. 6973. Nachdem die jum Behufe der Verpachtung nachstehender Busker ftabt. Gefalle, ale: bes Gemeindezuschlages von gebrannten geistigen Betranten und von Bier, fo wie ber Stand- und Marftgelber für bas Jahr 1864 am 9ten September 1863 abgehaltene Offertenverhandlung erfolglos geblieben ift, fo wird jum Behufe ber Berpachtung obiger Gefälle für bas Jahr 1864 am 2. Oftober 1863 beim f. f. Bezirkeamte in Busk eine zweite Offertenverhandlung abgehalten werden.

Pachtlustige werden eingeladen, am oben festgesetzten Tage ihre flar und beutlich verfaßten, mit 10% bes Fiskalpreises als Badium belegten und gehörig gesiegelten Offerten mabrend ber üblichen Umtestunden beim f. k. Bezirksamte in Busk anzubringen.

Unflar und undeutlich verfaßte, nicht gehörig belegte und gefiegelte, sowie zu spat überreichte Offerten merden nicht berücksichtigt

Die näheren Lizitazionsbedingungen werden am Tage ber Lizis tazionsverhandlung zu Jedermanns Einsicht bereit gehalten werden. R. f. Kreisbehörde.

Złoczów, am 20. September 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 6973. Ponieważ licytacya z dnia 9. września 1863 w celu wydzierzawienia na rok 1864 przychodów miasta Busk, mianowicie dodatku gminnego od goracych napojów i od piwa, jakoteż przychód z targowego, nieodniosła pożądanego skutku, przeto w celu wydzierzawienia powyższych przychodów na rok 1864, rozpisuje się druga licytacya dnia 2. października 1863 w c. k. urzędzie powiatowym w Busku za pomocą ofert odbyć się mająca.

Mających chęć dzierzawienia powyższe przychody, zaprasza się, ażeby dnia 2. października w zwykłych godzinach urzędowych swe dokładnie określone 10% ceny wywoławczej jako zakładem zaopatrzone i należycie opieczetowane oferty w c. k. urzedzie po-

wiatowym w Busku złożyli.

Oferty niedokładnie określone, przyzwoitym zakładem niezaopatrzone, należycie nieopieczętowane i nie wczas podane, zostaną nieuwzględnione.

Bliższe warunki licytacyi i dzień licytacyi w urzędzie każdemu

bedą okazane.

werden.

Od e. k. władzy obwodowej.

Złoczów, dnia 20. września 1863.

(1749)Anfundigung.

Diro 2773. Bur Tilgung ber Dominitalfteuer : Rudffanbe von Strzeliska, wird die herrschaftliche Propinazione Gerechtsame von Strzeliska nowe auf die Zeit vom 25. Juni 1864 bis dahin 1867 am 12. Ottober 1863 im Orte Strzeliska nowe an den Meistbiethen: den im Lizitazionswege verpachtet werden.

Der Fiskalpreis beträgt 1800 fl. öft. 28.

Die Ligitazions-Bedingnisse konnen ichon am 11. Ottober 1863 bei der Lizitazione=Rommission eingesehen werden.

Ligitazioneluftige werben eingeladen, verschen mit einem 10% Babium

bei ber Lizitazion zu erscheinen.

Schriftliche gesetzlich ausgestellte, versiegelte und mit bem Babium versehene Offerten werden vor dem Schluße der Lizitazion angenom= men werden.

Bom f. f. Bezirfsamte.

Chodorów, am 22. September 1863.

(1748)Mundmachung.

Mro. 7321. Wegen Sintangabe bes Baues einer neuen bolgernen gr. kath. Pfarrwohnung in Liski wird anmit die Lizitazion auf den 12. Oktober d. J., und im Falle des Miplingens die zweite auf ben 20. Oftober und die britte auf ben 4. Movember b. 3. ausgeschrieben.

Der Fiekalpreis beträgt 2165 fl. 43 fr., von welchen die Ligi= tazionslustigen bas 10% Babium vor der Lizitazion zu erlegen haben

werben.

Mebst den Erstandepreis im Baaren werden bem Unternehmer ju dem obigen Baue noch 880 Sand- und 159 Bugtage in natura

bon ben Konfurreng. Gemeinden beigegeben werden.

Die Unternehmer haben sich an ben obigen Terminen Fruh 9 Uhr in der Beizer Bezirksamte Ranglei einzufinden, wo benfelben bie Lizitazione: Bedingnisse und das bezügliche Banoperat wird vorgewiefen werben.

Zolkiew, ben 15. September 1863.

Lizitazione. Anfundigung.

Dro. 13757. Bur Berpachtung der Bein- und Fleischvergehrungssteuer im Pachtbegirke Jezierzany für bie Zeit vom 1. Dovember 1863 bis Ende Dezember 1864 und rudfichtlich bis Ende Dezember 1866 wird unter ben in ber Lizitazione-Kundmachung vom 29. Juli 1863 3. 9081 kundgemachten Bebingnissen bei ber k. k. Kinand Bezirke-Direkzion in Tarnopol am 13ten Oftober 1863 von 3 bis 6

Uhr Rachmittags die britte öffentliche Ligitazion abgehalten werben. Der Ausrufspreis beträgt fur die Beit vom 1. November 1863 bis Ende Dezember 1864 von Wein 25 fl. 96 fr. und vom Fleifc 1122 fl. 15 fr., und für jedes der nachfolgenden zwei Solarjahre von Wein 22 fl. 55 fr. und vom Fleisch 961 fl. 84 fr. öst. W., worin

schon der 20% Zuschlag enthalten ist.

Schriftliche, mit bem 10% Babium bes jahrlichen Ausrufspreises versehene und wohl verfiegelte Offerten find langftens bis jum Beginn der mundlichen Ligitagion bei dem Borfteber der f. f. Finang-Begirtes Direktion in Tarnopol einzubringen.

Bon ber f. f. Finang-Begirfe-Direfgion.

Tarnopol, am 23. September 1863.

(1760)Ligitagione. Anfündigung.

Mro. 13913. Bur Verpachtung ber Wein= und Fleischverzehs rungesteuer im Pachtbezirke Jazkowiec für bie Zeit vom 1. November 1863 bis Ende Dezember 1864 und rudfichtlich auch fur bie zwei fols genden Sonnenjahre, nämlich bis Ende Dezember 1866, wird unter ben mit der Lizitazions-Ankundigung vom 29. Juli 1863 3. 9081 bekannt gegebenen Bedingungen bei der f. f. Finang = Bezirks = Direkzion in Tarnopol am 15. Oktober 1863 von 3 bis 6 Uhr Nachmittags bie dritte öffentliche Versteigerung abgehalten werben.

Der Ausrufspreis beträgt für die Zeit vom 1. November 1863 bis Enbe Dezember 1864 von Wein 46 fl. 68 fr. und vom Fleisch 1307 fl. 69 fr. und für jedes ber nachfolgenben zwei Connenjahre vom Wein 40 fl. 1 fr. und vom Fleifch 1120 fl. 88 fr., worin ichon

ber 20% Bufchlag enthalten ift.

Schriftliche mit bem 10% Babium bes jährlichen Ausrufspreises versehene, wohl versiegelte Offerten find längstens bis jum Beginne ber mundlichen Ligitagion bei bem Borftande ber f. f. Finang-Begirte-Direfzion in Tarnopol einzubringen.

Bon ber f. f. Finang = Bezirfe = Direkzion.

Tarnopol. am 25. September 1863.

(2) Kundmachung. (1763)

Mro. 8253. Bur Berpachtung ber Stryjer ftäbtischen vereinten Branntwein=, Bier= und Meth-Propinazion auf die Dauer von bret Jahren vom 1. November 1863 bis Ende Oftober 1866, wird am 13. Oftober 1863 die öffentliche Lizitazion in der Kanzlei des Stryjer Stadtgemeindeamtes abgehalten werben.

Bum Ausrufspreise wird ber gegenwärtige Pachtschilling mit 28266 ft. oft. B. angenommen, wovon jeder Ligitant 10/100 als Ba

bium bei der Lizitazions-Kommission zu erlegen haben wird.

Schriftliche, wohlverstegelte, mit bem Babium und sonftigen Gr fordernissen versehene Offerten werden im Zuge und vor Abschluß ber mündlichen Lizitazions-Verhandlung angenommen werden.

Die Lizitazionsbedingungen können beim Stryjer f. f. Bezirks amte und in ber Kanglei bes Stryjer Stadtgemeindeamtes eingesehen

werden.

Bon ber f. f. Rreisbehörbe.

Stryj, am 26. September 1863.

#### Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 8253. Celem wydzierzawienia dochodu miasta Stryja z połączonej propinacyi wódki, piwa i miodu na trzy lata od 1. listopada 1863 do końca października 1866 odbędzie się dnia 13. października 1863 publiczna licytacya w kancelaryi urzędu miejskieg<sup>o</sup> w Stryju.

Za cenę wywołania stanowi się terazniejszy czynsz dzierzaw?

w sumie 28266 zł. w. a.

Cheacy licytować, ma 10/100 tej ceny wywołania złożyć jako wadyum przy komisyi.

Oferty pisemne, dobrze opieczetowane, powyższem wadyum opatrzone, i zresztą odpowiedne istniejącym przepisom, przyjmow<sup>ane</sup> beda w ciągu i przed zamknięciem ustnej licytacyi.

Bliższe warunki wydzierzawienia mogą być przejrzane w Stryf skim c. k. urzędzie powiatowym i w kancelaryi urzędu miejskiego w Stryju.

Z c. k. urzędu obwodowego.

Stryj, dnia 26. września 1863.

(1745)K

Nr. 28792. C. k. sąd krajowy lwowski wzywa niniejszem posiadacza niby zgubionego galic. listu zastawnego Ser. V. Nr. 7919 na 100 złr. m. k., ażeby takowy w przeciągu jednego roku, 6ci tygodni i 3ch dni sądowi przedłożył lub prawo swoje do jego po siadania wykazał, inaczej po bezskutecznym upływie wyrażonego terminu list ten zastawny za nieważny uznanym zostanie.

Z c. k. sądu krajowego.

Lwów, dnia 12. sierpnia 1863.

Mro. 67 Pr. Die theoretischen Staatsprufungen ber rechtsbifto= rischen Abtheilung beginnen bei der f. f. Prüfungs - Kommisson in

Kundmachung.

Lemberg im Studienjahr 1864 am 5. Oftober 1863.

Die Studirenden, welche fich der Prüfung dieser Abtheilung unsterziehen wollen, haben sich im Grunde S. 55 der Instrukzion vom 27. Mai 1856 mittelst schriftlicher Zulassungsgesuche, welchen der Immatrifulazionsschein, das Maturitätszeugniß oder das dasselbe vertretende Dokument und das Meldungsbuch beizuschließen find, bei dem Dekane des rechts- und staatswissenschaftlichen Professoren-Kollegiums rechtzeitig zu melben, worüber die Zulaffungs-Verständigung erfolgen wird.

Bur Darnachachtung bei ber Melbung zur nächttfolgenden rechtshistorischen Staatsprüfung, welcher sich die Studirenden am Schluße ibres vierten oder im Laufe ihres fünften juridischen Studiensemesters su unterziehen haben, wird bekannt gegeben, daß als ordentliche Prus jungstermine die letten Wochen bes Juli 1863 und die ersten Wochen des Oftober 1863, als außerordentlicher Termin aber die lette Woche bes Wintersemesters bestimmt sind, daß ferner die Meldungen für den Julitermin 1864 in der Zeit vom 15. Mai bis 15. Juni 1863, die Meldungen für den außerordentlichen Termin des Jahres 1864 aber brei Wochen vor dem Schlufe bes Winterfemefters ju geschehen haben.

In dem außerordentlichen Termine werden aber nur jene Ran-

dibaten geprüft, welche:

Itens, dem Privatstudium obliegen, und vom hohen Ministerium

des Unterrichtes, die Bewilligung zur Prüfung erhalten, oder 2tens, welche dieselbe hohe Ministerial-Bewilligung zugleich mit

der ganzen ober theilmeisen Studiennachficht erhalten haben, endlich

3tens, welche reprobirt wurden, und welchen nicht etwa eine

langere Frift zur Wiederhohlungsprufung anberaumt wurde.

Bezüglich der Kandidaten, welche fich der zweiten, d. i. der jubiziellen theoretischen Staatsprüfung im Grunde des hohen Ministerials Erlaßes vom 2. Oktober 1855 R. G. Bl. Nro. 172 zu unterziehen haben, bas ift:

1. derjenigen, welche mit bem abgelaufenen Studienjahr 1863 ihr Quadriennium beendet, sich der judiziellen Staatsprüfung aber noch nicht unterzogen haben, oder bei berfelben approbirt wurden,

- 2. jener, welche die Rechtsftudien noch mahrend ber Geltung bes alteren Prüfungsspstems beendet, sich aber der judiziellen Prüfung noch nicht unterzogen haben, so wie ferner jener, welche sich dieser Brufung im Grunde hoher Ministerial = Bewilligung als Privatstudi= rende unterziehen wollen, endlich
- 3. bezüglich berjenigen, welche mit bem jest beginnenden Stubienjahre ihr Quadriennium beendigen werden, wird befannt gegeben, daß die Kandidaten ber beiden ersten Kathegorien mit Ausnahme berlenigen, welchen als bei ber früheren Prüfung Reprobirten ein Bi= derholungstermin bestimmt worden ift, vor deffen Ablauf sie sich ber Brufung nicht unterziehen durfen, wann immer mahrend bes Studienlahres 1864, die Kandidaten der dritten Kathegorie aber mahrend der letten feche Wochen des achten Semesters sich dieser Prüfung unterdieben konnen.

Die diesfällige Melbung gur Prufung geschieht bei bem Borstande ber judiziellen Kommissions-Abtheilung und die Randidaten baben demselben ihre nach Borschrift des S. 14 der Ministerialverordnung vom 16. April 1860 belegten und gehörig gestempelten Gesuche

du übergeben.

Bezüglich der staatswissenschaftlichen theoretischen Prüfung wird bekannt gegeben, daß fich berfelben jene Rechtskandibaten unterziehen fonnen, welche ihr Quadriennium bereits zuruckgelegt ober die hohe Ministerielle Bewilligung erlangt haben, sich als Privatstudirende oder mit Rachsicht der Studien zu derselben zu melden.

Die Melbung erfolgt bei bem Vorstande ber staatswissenschaft= lichen Kommiffions = Abtheilung auf diefelbe Art wie zur judiziellen

Prüfung.

Die Kandidaten für alle diese Prüfungen haben fich vor derfel= ben bei tem betreffenden Vorstande über die bezahlte Prüfungstare oder über die bewilligte Nachsicht derfelben auszuweifen.

Bon ber Kommiffion fur bie theoretischen Staatsprufungen. Lemberg. am 23. September 1863.

Nr. 67 Pr. Teoretyczne egzamina ogólne jurydyczno-historycznego oddziału rozpoczną się w c. k. komisyi egzaminacyjnej we Lwowie w roku szkolnym 1863/4 na dniu 5. października 1863.

Słuchacze, którzy chca składać egzamin z tego oddziału, mają na mocy §. 55 instrukcyi z 27. maja 1856 za pomocą pisemnych podań, do których załączyć potrzeba świadectwo imatrykulacyi, świadectwo dojrzałości lub zastępujące je dokument i książkę meldunkową, zgłosić się wcześnie u dziekana jurydyczno-politycznego kolegium profesorów, od którego otrzymają potem zawiadomienie o

przypuszczeniu.

Dla zastosowania przy zgłaszaniu się do przyszłego jurydyczno-historycznego egzaminu, któremu poddać się mają słuchacze z końcem czwartego lub w ciagu piątego ich jurydycznego półrocza szkolnego, podaje się do wiadomości, że jako zwyczajne termina egzaminów przeznaczone są ostatnie tygodnie lipca 1863 i pierwsze tygodnie października 1863, a jako nadzwyczajny termin ostatni tydzień półrocza zimowego, a oraz, że zgłaszania się na termin lipcowy 1864 maja być uskutecznione w czasie od 15. maja do 15. czerwca 1863, zaś na termin nadzwyczajny w roku 1864 na trzy tygodnie przed zamknięciem kursu zimowego.

W terminie nadzwyczajnym beda jednak egzaminowani tylko

ei kandydaci, którzy

1. uczą się prywatnie i od wys. ministerstwa nauk otrzymają pozwolenie do składania egzaminu, albo

2. którzy to pozwolenie wys. ministerstwa otrzymali wraz z całem lub częściowem opuszczeniem studyów, a nakoniec

3. ci, którzy reprobowani zostali, i którym do powtórnego

egzaminu niezostał naznaczony dłuższy termin.

Co do kandydatów, którzy maja składać drugi, to jest sadowniczy teoretyczny egzamin ogólny na mocy rozporządzenia wys. ministerstwa z 2. października 1855 Dz. ust. p. nr. 172, a mianowicie:

1. tych, którzy z upłynionym rokiem szkolnym 1863 ukończyli swoje czteroletnie, a dotąd niepoddali się sądowniczemu egza-

minowi ogólnemu lub też reprobowani zostali;

2. tych, którzy ukończyli studya jurydyczne jeszcze w ciągu prawomocności dawniejszego systemu egzaminacyjnego, ale dotad niepoddali się jeszcze egzaminowi sądowniczemu, jako też tych, którzy chca się poddać temu egzaminowi na mocy przyzwolenia wys. ministerstwa jako uczniowie prywatni po otrzymaniu opuszcze-

nia studyów; nakoniec

3. tych, którzy z rozpoczynającym się teraz rokiem szkolnym ukończą swoje czterolecie, podaje się do wiadomości, że kandydaci dwóch pierwszych kategoryi z wyjątkiem tych, którym jako reprobowanym przy dawniejszym cgzaminie naznaczony został termin do powtórnego egzaminu, przed którego upływem nie mogą się poddawać egzaminowi, mogą składać ten egzamin kiedykolwick w ciągu roku szkolnego 1864, kandydaci zaś trzeciej kategoryi tylko w ciągu ostatnich sześciu tygodni ósmego półrocza.

Odnośne zgłoszenie się do egzaminu ma być uskutecznione u przełożonego oddziału komisyi sądowniczej, któremu mają kandydaci przedkładać swoje podania ułożone podług przepisu §. 14go rozporządzenia ministeryalnego z 16. kwietnia 1860 i opatrzone

należytym stemplem.

Pod względem politycznego egzaminu teoretycznego podaje się do wiadomości, że mogą składać go ci kandydaci jurydyczni, którzy ukończyli już swoje czterolecie lub otrzymali pozwolenie wys. ministerstwa zgłosić się do niego jako uczniowie prywatni lub z opuszczeniem studyów.

Zgłoszenie się ma być uskutecznione u przełożonego oddziału komisyi politycznej w taki sam sposób, jak do egzaminu sądowni-

czego.

Kandydaci do wszystkich tych egzaminów mają przed złożeniem ich wykazać się u przynależnego przełożonego zapłaceniem taksy egzaminacyjnej lub też pozwoleniem na opuszczenie jej.

Z komisyi teoretycznych egzaminów ogólnych. We Lwowie, dnia 23. września 1863.

(1757) Kundmachung.

Ntro. 2119 - 3757. Bom Samborer f. f. ftadtisch = belegirten Begirfegerichte wird hiemit befannt gemacht, bag auf Grund bes Guterabtretungsgesuches des Moses Donner de praes. 8. November 1859 3. 6389 und ber bereits mit hiergerichtlichem rechtsfräftigen Erkennt= niffe bom 5. Janner 1861 3. 6656 bewilligten Feilbiethung des vom Moses Donner feinen Gläubigern abgetretenen Bermögens, die erefutive Lizitazion bes 1/8 Theiles bes in Waniowice sub Nr. 112 gele= Benen Grundstückes unter nachstehenden Bedingungen abgehalten mer-

werth pr. 125 fl. öft. B. angenommen.

2) Die Feilbiethung wird am 22. Oktober und 12. November 1863 jedesmal um 9 Uhr Vormittags über oder doch um den Schä-

bungswerth hiergerichts vorgenommen werden.

3) Jeder Kaufluftige ift verbunden, 10% des Schähungswerthes du Sanden der Ligitazions- Kommission im Baaren zu erlegen, welche dem Meistbiethenden in den Kaufschilling eingerechnet, den übrigen aber Bleich nach ber Ligitagion gurudgestellt wird.

4) Der Bestbiether ift verpflichtet den Kaufschilling fogleich, nachdem der den Lizitazionsakt zur Wiffenschaft des Gerichtes neh= mende Befcheid in Rechtsfraft erwach e. ift, gerichtlich zu erlegen.

5) Sollte dieser Grund in dem ersten und zweiten Termine um den Schätzungswerth an Mann nicht gebracht werden, so wird der= felbe im britten Termine unter bem Schätungswerthe feilgebothen

6) Sobald ber Bestbiether ben Raufschilling erlegt haben wirb, so wird ihm bas Eigenthums = Defret zu dem erkauften Grunde aus= gefolgt.

7) Sollte ber Bestbiether bem 4ten Punkte ber gegenwartigen Be= bingungen nicht nachkommen, fo verfall bas Babium, und ber Grund wird auf bessen Gefahr und Rosten in einem einzigen Termine um jeden Preis veraußert.

8) Der Bestbiether ist verpflichtet die entfallende Uebertragungs=

Gebühr aus Eigenem zu bestreiten.

9) Der Pfändungs= und Schähungsakt kann in ber hiergerichtlichen Registratur eingesehen werden.

Sambor, ben 26. Juni 1863.

#### (1770)Lizitazione-Kundmachung.

Dro. 8420. Am 12. und 13. Oftober 1863 wird bei ber Stryjer f. f. Finang = Bezirks = Direkzion zur Verpachtung der nachstehenden Mauthstazionen auf die Zeit vom 1. November 1863 bis Ende Dezember 1864 allein, ober auch auf bas Sonnenjahr 1865, ober auch auf bie Sonnenjahre 1865 und 1866 unter ben in der gedruckten Lizitazione = Rundmachung ber hochlöblichen f. f. Finang = Landes= Direkzion vom 21. Juli 1863 Zahl 20918 enthaltenen Bestimmungen die britte Lizitazion abgehalten werden, und zwar einzeln: am 12. Oftober 1863 Bormittags:

1) Wystowa mit dem Ausrufspreise auf 1 Jahr von 5290 ft. 1860 fl. 2) Kałusz Dto. dto. 4110 ft. bto. 3) Hoszów bto. 3656 fl. 4) Lissowice bto. dto. 5) Stryj Nr. 1 7620 ft. Dto.

öfterr. Währung.

Am 12. Oftober 1863 Nachmittags:

6) Stryj Nr. 2 mit bem Ausrufspreise auf 1 Jahr von 4652 fl. 2845 fl. 7) Koziowa dto. dto. 2078 ft. 8) Wolica bto. dto. 4802 fl. 9) Rozwadów bto. bto. 815 fl. 10) Rownia bto. dte.

österr. Währung. Um 13. Oktober 1863 Vormittags wird die Lizitazion auf alle

obigen Stazionen in concreto angehalten werden.

Es können auch Anbothe unter dem Ausrufspreise gemacht

merben. Es werden auch schriftliche versiegelte, vorschriftsmäßig ausgestelle Offerten und zwar sowohl auf einzelne Stagionen ober mehrere in concreto angenommen. Diese mussen aber spätestens bis 9 Uhr Bormittage am 12. Otober 1863 beim Borftande ber f. f. Finang-

Bezirks=Direktion eingebracht werden. Die allgemeinen Pachtbedingungen konnen bei ber f. f. Bezirte-

Direktion eingefehen werben.

Bon ber f. f. Finang-Begirfe-Direfzion.

Stryj, am 26. Ceptember 1863.

#### Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 8420. Dnia 12. i 13. października 1863 odbędzie sie w c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Stryju dla wydzierzawienia następujących stacyi myta albo tylko na czas od 1. listopada 1863 roku do ostatniego grudnia 1864. roku, albo także i na rok słoneczny 1865 albo także i na lata słonecze 1865 i 1866 trzecia licytacya pod warunkami, w drukowanym ogłoszeniu licytacyi ze strony c. k. skarbowej dyrekcyi krajowej dnia 21. lipca 1863 wydanem, zawartemi i to w następujący sposób, pojedyńczo 12. października 1863 przed południem:

1) Wystowa z ceną wywołania na jeden rok 5290 zł. w. a. 2) Kałusz dto. dto. 1860 zł. 3) Hoszów dto. dto. 4110 zł. 3656 zł. 4) Lissowice dto. dto. 5) Stryj Nr. 1 dto. dto. 7620 zł. 12. października 1863 po południu: 6) Stryj Nr. 2 z cena wywołania na jeden rok 4652 zł. 2845 zł. dto. 7) Koziowa dto. 2078 zł. 8) Wolica dto. dto. 9) Rozwadów dto. 4802 zł. dio. 10) Równia dto. dto. 815 zł.

Dnia 13. października 1863 przed południem odbędzie sie

licytacya na wszystkie powyższe stacye in concreto. Można także niżej ceny wywołania licytować.

Pisemne opieczelowane, według przepisów wystawione oferty, a mianowicie tak na pojedyńcze stacye jako też na dwie lub wiecej in concreto, beda jednakze tylko do godziny 9ej przed południem dnia 12. października 1863 przez przełożonego c. k. dyrekcyi powiatowej przyjmowane.

Reszta warunków dzierzawy można w c. k. skarbowej dyrek-

cyi powiatowej przejrzeć.

Od c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej.

Stryj, dnia 26. września 1863.

(1769)© dift.

Mro. 40019. Dem f. f. Lemberger Landes als Sandelegerichte wird der Fr. Gittel Kornstein mittelft gegenwartigen Gbittes befannt gemacht, es habe witer bieselbe das Sandlungshaus D. Mütz & B. Hoft um gahlungsauftage ber Wechfelfumme von 147 fl. 38 fr. öft. 28. f. N. G. zur Bahl 40019 ein Gefuch angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber mit Beschluß vom 24. September 1863 biel gebethene Bahlungsauslage wiber bie belangte Fr. Gittel Bernstein erfloffen murbe.

Da der Aufenthaltwort ber Belangten unbekannt ift, fo hat bas f. f. Landes = ale Sandelsgericht ju ihrer Bertretung und auf ihre Gefahr und Roften ben hiefigen Abvokaten Dr. Rechen mit Gubftitui= rung bes Abvokaten Dr. Mahl als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach ber für Galizien vorgeschriebenen Wechsel= ordnung verhandelt werden wird.

Durch diefes Ebift werben bemnach bie Belangten erinnert, jur rechten Beit entweder selbst zu erscheinen, ober bie erforderlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu mühlen und diesem f. f. Landes- als Handelsgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung dienlichen vorschriftemäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem fie fich die aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Vom f. f. Landes= als Handelsgerichte.

Lemberg, ben 24. September 1863.

Ankundigung.

Mro. 1206. Bur Berpachtung bes Rechtes, in ben Jasiener diesherrschaftlichen Kameralwaldungen durch sechs Sahre, d. i. vom 1. Janner 1864 bis letten Dezember 1869 Potafche gu erzeugen, wird die zweite Lizitazion auf den 12. Oktober 1863 ausgeschrieben und in der hierortigen Kameral = Wirthschaftsamtskanzlei abgehalten, wozu Unternehmungslustige hiemit eingeladen werden.

Vor Beginn ber Lizitazion hat jeder Pachtlustige ein Vabium von 600 fl. öft. Wäh. zu erlegen, welches für ben Bestbiether als

Rauzion zurückbehalten werden wird.

Der Ausrufspreis beträgt für einen Wiener Zentner kalzionirte Potasche, sieben Gulden oft. W., und es konnen auch schriftliche, ge-horig ausgefertigte und mit bem Badium versebene Offerten, jedoch nur bis 6 Uhr Abends Tags vor dem Lizitazionstermine bei bem Vorstande des Kameral-Wirthschafsamtes überreicht werden.

Die sonstigen Lizitazione = Bedingniße konnen jederzeit hieramte

eingesehen werden.

R. f. Rameral-Wirthschaftsamte.

Kalusz, am 25. September 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 1206. Ku wydzierzawieniu prawa uzyskiwania potażu w lasach Jasieńskich kamery Kaluskiej na lat sześć, a to od 1. stycznia 1864 do ostatniego grudnia 1869, rozpisuje się powtórnie publiczną licytacyc na dniu 12. października 1863 w kancelaryi c. k. skarbowego urzędu gospodarczego w Kałuszu odbyć się mającą, o czem się chęć mających przedsiębierców uwiadamia.

Przed rozpoczęciem licytacyi ma być złożone wadyum wynoszące 600 zł. w. a., która to kwota od nabywcy na kaucyę za-

trzymaną zostanie.

Cena wywoławcza za jeden cetnar wied, kalcynowanego potaszu zawiera 7 zł. w. a., można także pisemne, należycie wystawione i w wadyum zaopatrzone oferty, jednak tylko do 6ej godziny wieczór dnia poprzedzającego ustną licytacyę u naczelnika kameralnego w Kałuszu oddać.

Dalsze warunki licytacyjne znajdują się w podpisanym urzędzie do przejrzenia, i będą przed rozpoczęciem licytacyi odczytane.

Od c. k. skarbowego urzędu gospodarczego.

Kałusz, dnia 25. września 1863.

(1772)Obwieszczenie.

Nr. 5522. C. k. sad obwodowy w Samborze wzywa niniej szem właściciela w nocy z 8go na 9go stycznia 1863 r. we wsi Martynow stary opuszczonych rzeczy, jako to: konia karogniadego w skórzannym zaprzegu, wegierskiego woza, skórzannej poduszki. dwóch koców, burnusa czarnego, rumuńskiej bundy i kaszkietu, aby w przeciągu roku od trzeciego umieszczenia tego obwieszczenia w Gazete urzedową swoje prawo do tych rzeczy przed sadem udowodnił, gdyż inaczej według S. 358 proc. karnej, ilość pieniężna z publicznej sprzedaży onychże uzyskaną tylko na drodze prawa poszukiwać będzie mógł.

Z c. k. sądu obwodowego.

Sambor, dnia 29. sierpnia 1863.

Rundmachung. Mro. 12866. Bom f. f. ftadtisch = belegirten Bezirksgerichte fur

die Stadt Lemberg und beren Borftadte in burgerlichen Rechtsange legenheiten wird hiemit fundgemacht, daß unter Ginem ber Serr Anton Zarzycki zum Kurator des mit dem Beschluße des Lemberger f. f. Landesgerichtes vom 21. Mai 1862 Babl 22191 für mahnsinnig ers flärten Johann Zarzycki bestellt wurde.

Lemberg, ben 20. September 1863.

(1774)G d i f t.

Mro. 8928. Bom Stanislauer f. f. Kreisgerichte wird allen auf ben ber Frau Theela Jaroslawska und Srn. Josef Haywas gehörigeil, im Kolomener Kreise gelegenen Guterantheilen von Isakow "Tatomirowszczyzna ober Tatomirówka" genannt, mit ihren Forderungen versicherten Gläubigern hiemit befannt gegeben, daß mittelft Entschaf bigungeausspruches ber t. f. Grundentlastungs = Rommission vom 20. November 1855 für diese Guter ein Urbarial = Entschädigungskapital von 1374 fl. 25 fr. ADt. ausgemittelt worden ift.

Es werden daher fammtliche mit ihren Forderungen auf biefen Gutern versicherten Gläubiger aufgefordert, entweder mundlich bei Det ju diesem Zwecke hiergerichts bestehenden Kommission, oder schriftlich burch das Einreichungs = Protokoll dieses k. k. Kreisgerichtes ihre Unmeldungen, unter genauer Angabe des Bor- und Zunamens und Bobil ortes (Sauenummer) bes Anmelbers und feines allenfälligen Bevoll' mächtigten, welcher eine mit ben gesetzlichen Erfordernissen versebene und legalisirte Bollmacht beizubringen hat, unter Angabe des Betrages der angesprochenen Sppothekar - Forderung sowohl bezüglich bes Rapitale, als aud der allenfälligen Binfen, infoweit dieselben ein gleis des Pfandrecht mit dem Kapitale genießen, unter bucherlicher Bezeich's

nung der angemeldeten Post, und wenn der Anmelder seinen Aufent= halt außer bem Sprengel biefes f. f. Kreisgerichtes hat, unter Nam. haftmachung eines daselbst befindlichen Bevollmächtigten zur Annahme der gerichtlichen Vorladungen, widrigens biefelben lediglich mittelst der Post an den Anmelder, und zwar mit gleicher Rechtswirkung, wie die du eigenen Sänden geschehene Bustellung wurden abgesendet werden, um so sicherer bis einschließlich den 10. November 1863 zu überreichen, widrigens der fich nicht meldende Gläubiger bei ber feiner Beit gur Bernehmung ber Interessenten zu bestimmenden Tagsatzung nicht mehr gebort, er in die Ueberweisung seiner Forderung auf das Entschädi= gungs = Rapital nach Maßgabe der ihn treffenden Reihenfolge ein= willigend angesehen werden wird, und das Recht jeder Einwendung und jedes Rechtsmittel gegen ein von ben erschienenen Intereffenten im Sinne bes S. 5 bes Patentes vom 25. September 1850 getroffenes Nebereinkommen unter der Voraussehung verliert, daß seine For= derung nach Maßgabe ihrer bucherlichen Rangordnung auf das Ent= laftungskapital überwiesen worden, ober nach Maßgabe bes §. 27 bes taiserlichen Patentes vom 8. November 1853 auf Grund und Boden versichert geblieben ift.

Aus dem Rathe des f. f. Kreisgerichts. Stanisławów, ben 21. September 1863.

(1756)Edykt.

Nr. 24056. C. k. sad krajowy we Lwowie ogłasza niniejszem, że na prośbę Jana Lenko w skutek prawomocnego wyroku z dnia 10. lutego 1862 do l. 53985 ex 1861 celem zniesienia istniejącej między Maryanną Lenko, Janem Lenko i Anną Bartosz współwłasności realności pod l. 94 1/4 we Lwowie położonej, publiczna licytacya tejże realności pod l. 94 1/4, składającej się z młyna, zabudowań mieszkalnych i gospodarczych, ze stawu, łak i ról, w całej objętości dozwoloną została. Powyższa licytacya zostanie w trzech terminach, t. j. dnia 23. października 1863, 27. listopada 1863 i 10. stycznia 1864, każdą razą o godzinie 9tej przed południem przedsiewzieta.

1) Za cenę wywołania ustanawia się wartość aktem sądowej detaksacyi w ilości 14061 złr. 76 cent. wal. austr. wyprowadzona.

2) Każdy cheć kupienia majacy obowiazany jest przed rozpoczęciem się licytacyi 5% ceny szacunkowej, t. j. sumę 703 złr. wal. austr. jako wadyum do rak komisyi licytacyjnej w gotówce, albo w książeczkach galic. kasy oszczędności, lub też w listach zastawnych galie. Towarzystwa kredytowego, te ostatnie jednak podług kursu tychże w gazecie lwowskiej z poprzedzającego dnia notowanego, złożyć.

3) Ta realność na dwóch pierwszych terminach będzie tylko wyżej ceny, na ostatnim zaś terminie także za takowa, jednako-

woż nie niżej ceny szacunku sprzedaną.

4) Akt oszacowania i ekstrakt tabularny tejże realności mogą chęć kupienia mający w tutejszo-sądowej registraturze przeglądnąć.

O tej licytacyi uwiadamiają się współwłaścicieli, oraz i spadkobiercy zmarłego współwłaściciela Michała Lenko, jako to proszacy Jan Lenko, Maryanna Lenko, Katarzyna Hoszczuk, tudzież Anna Bartosz, a właściwie gdyby ta z tego świata zeszła, jej nieletnia spadkobierczyna Antonina Bartosz na ręce ojca Tomasza Bartosz, dalej c. k. prokuratorya skarbowa imicniem funduszu indemnizacyjnego co do pozycyi dom. 7. pag. 8. n. 5. i 6. on. i imieniem wys. skarbu wojskowego co do pozycyi dom. 7. pag. 41. n. 7. on., nareszcie niewiadome z imienia, życia i pobytu potomstwo Kwiatkowskich co do pozycyi dom. 7. pag. 7. n. 1. on., tudzież niewiadomy z życia i pobytu Jan Lenko co do pozycyi dom. 7. pag. 6. n. 2. on., a w razie śmierci tak pierwszych jako też drugiego, tychże niewiadomych sukcesorów, nakoniec wszystkich tych wierzycieli, którzyby po 18. lutym 1863 do tabuli weszli, lub którymby dla jakiejkolwiek przyczyny uchwała niniejsza przed terminem doręczoną być niemogła, przez ustanowionego teraz kuralora p. adwokata krajowego Dra. Krattera z zastępstwem p. adwokata krajowego Dra. Zminkowskiego i przez edykta.

Lwów, dnia 10. sierpnia 1863.

Nr. 5752. Bom Złoczower f. f. Kreisgerichte wird hiemit fundgemacht, daß über Ansuchen bes Marian Warteresiewicz gur Befriedigung ber gegen die Cheleute Lazar und Saly Operer erfiegten Summe von 2000 fl, AM. in Grundentlastungs = Obligazionen f. N. S. Die öffentliche exekutive Feilbiethung ber in Zeoczow liegenden, auf den Ramen ber genannten Cheleute dom. XL. pag. 129. n. 7. haer. und dom. XV. pag. 73. und 74. n. 8. haer. intabulirten Realitäten CN. 223 und 224 in einem auf ben 13. Rovember 1863 um 10 11hr Vormittags festgesetzten Termin, bei welchem diese Realitäten auch unter dem Schätzungswerthe veräußert werden, unter nachstehen= den Bedingungen abgehalten werden wird:

1) Bum Ausrufspreise wird der gerichtlich erhobene Werth der Realität Mr. 223 auf 570 fl. und ber Realität Mr. 224 auf 4000 fl.

oit. 28. festgesett.

2) Bei dem obigen Termine werden die fräglichen Realitäten auch unter bem Schätzungswerthe um jeden Preis hintangegeben werden.

3) Jeber Kauflustige ist verbunden als Dadium der Realität Mr. 223 die Summe von 57 fl. oft. 2B. und der Realität Mr. 224 ben Betrag von 400 ft. öft. B. im Baaren, ober in öffentlichen

Papieren nach dem letten Kurswerthe der Lemberger Zeitung zu

Wegen Einsicht des Schähungsaftes und der Lizitazionsbedingungen ihrem vollen Inhalte nach, werden die Rauflustigen an bie h. g. Registratur, wegen Ginsicht ber Lasten an die h. g. Stadttafel und endlich wegen den Lasten und Abgaben an das Zkoczower f. k. Steueramt gewiesen.

Aus dem Rathe des f. f. Kreisgerichtes.

Złoczow, den 9. September 1863.

### E dykt.

Nr. 5752. C. k. sad obwodowy w Złoczowie niniejszem uwiadamia, ze na zadanie Maryana Warteres ewicza celem zaspokojenia sumy 2000 złr. m. k. w obligacyach ind mnizacyjnych z przynależytościami przeciwko Łazarzowi i Saly nalżonkom Operer wygranej, pozwala się egzekucyjna publiczna sprzedaż realności w Złoczowie pod liczbą konskr. 223 i 224 położonych, w tutejszej tabuli miejskiej, a to dom. XL. p. 129. n. 7. haer. i dom. XV. p. 73. et 74. n. 8. haer. na imie powyzszych małzonków jako własność zapisanych, w jednym na dzień 13. listopada 1863 o godzinie 10tej przed południem wyznaczonym terminie, przy którym powyższe realności także niżej ceny szacunkowej sprzedane być mogą, a to pod następującemi warunkami:

1) Za cene wywołania stanowi się sądownie oznaczona wartość realności nr. 223 na 570 złr., a realności nr. 224 na 4000

złr, wal. austr.

2) W powyższym terminie wspomnione dwie realności także niżej ceny szacunkowej za jakakolwiek cenę sprzedane będą.

3) Każdy chęć kupienia mający obowiązanym jest jako wadyum realności nr. 223, 57 złr. wal. austr., a za wadyum realności nr. 224 kwote 400 złr. wal. austr. w gotówce lub publicznych pa-

pierach według ostatniego kursu Gazety Lwowskiej złożyć. Z rady c. k. sądu obwodowego.

Złoczów, dnia 9. września 1863.

(1767)G b i f t.

Nro. 31746. Bom f. f. Landes= als Handelsgerichte wird bem Sigmund Theimer mittelst gegenwärtigen Ediftes befannt gemacht, es habe wider denselben O. T. Winkler wegen Zahlung der Summe 228 fl. 67 fr. öst. Währ. s. N. G. unterm 31. Juli 1863 Zahl 31746 Klage angebracht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber zur mündlichen Verhandlung die Tagfahrt auf den 27. Oktober 1863 um 11 Uhr Vormittags bestimmt murbe.

Da der Aufenthaltsort des Belangten unbekannt ist, so hat das f. f. Landesgericht zu beffen Bertretung und auf feine Gefahr und Roften ben hiefigen Landes-Abvokaten Dr. Landesberger mit Vertretung des Landes = Aldvokaten Dr. Roinski als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach ber für Galizien vorge=

schriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edikt wird bemnach ber Belangte erinnert, jur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechts= behelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu mählen, und biesem f. f. Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er sich die aus deren Verabfäumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird. Bom k. k. Landes= als Handelsgerichte.

Lemberg, ben 10. September 1863.

(1724)Edykt.

Nr. 21174. C. k. sad krajowy Lwowski w sprawach cywilnych podaje do powszechnej wiadomości, iż na zaspokojenie sumy 2625 złr. z p. n. i kosztami p. Emilii Nowackiej, sumy 450 złr. z p. n. i kosztami Oziasza Loscha i sum 600 i 650 złr. m. k. z p. n. p. Józefa Zierkiewicza odbędzie się w sądzie tutejszym publiczna sprzedaż połowy realności pod Nrm. 217 3/4 we Lwowie położonej, p. Antoniemu Zagórskiemu własnej, pod warunkami ulżonemi na jednym terminie dnia 6. listopada b. r. o godzinie 10ej przed południem za jakakolwiek cenę, nawet niżej ceny szacunkowej na kwote 5013 zł. 3½ c. w. a. sądownie wyprowadzonej. Wadyum 5% wynosi 250 zł. 65 c. w. a., i ma być złożone

w gotówce lub w galicyjskich listach zastawnych podług kursu na dniu licytacyi w Gazecie Lwowskiej widocznego, nakoniec w ksią-

żeczkach galicyjskiej kasy oszczędności.

Pierwszą trzecią część ceny kupna nabywca ma złożyć w przeciągu dni 30 od doręczenia uchwały licytacyę zatwierdzającej, resztę dwie 3cie części zaś w przeciągu dni 30 od dnia doręczenia

prawomocnej tabeli płatniczej.

Wiadomych wierzycieli uwiadamia się do rak własnych, zaś z życia i pobytu niewiadowych, a w razie ich śmierci ich z życia i pobytu niewiadomych domniemalnych spadkobierców, mianowicie: Józefa Motylewskiego, Kazimierza Motylewskiego, Anielę Motylewską, Elżbietę z Motylewskich Kaniugowę, spadkobierców Augusta Witkowskiego, Ksawerę Witkowską, Józefa Zierkiewicza, niemniej wszystkich tych, którzyby dopiero po dniu 29. sierpnia 1862 do tabuli weszli, lub którymby uchwała niniejsza doręczoną być nie mogła, do rak ustanowinouego do 1. 46257/62 kuratora w osobie p. adwokata dr. Hönigsmanna jako też edyktem niniejszym.

Lwów, dnia 24. sierpnia 1863.

(3)

Mro. 36081. Vom f. f. Landes- als Handelsgerichte wird bem abwesenden und dem Wohnorte nach unbekannten Herrn Ladislaus Bobczyński mittelst gegenwärtigen Stiktes bekannt gemacht, es habe wider ihn Herr Leib Gruder um Erlasjung einer Jahlungsaustage über 500 fl. öst. W. angesucht, die auch mit Beschluß vom 9. Jusi 1863 3. 28034 bewilligt wird.

Da ber Aufenthaltsort des belangten Ladislaus Bobczyński uns bekannt ist, so hat das k. k. Landesgericht zu seiner Vertretung und auf seine eigene Gesahr und Kosten den hiesigen Herrn Landes-Advos katen Dr. Gnoiński mit Substituirung des Herrn Landes Advokaten Dr. Mahl als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt wers

den wird.

Durch bieses Edikt wird demnach der Belangte erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die ersorderlichen Rechtsbehelse dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu wählen und diesem k.k. Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreisen, indem er sich die aus deren Verabsäumung entsteshenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Vom f. f. Landes= als Handelsgerichte.

Lemberg, ben 11. September 1863,

(1721) Lizitazions-Ankündigung. (3)

Mro. 2780. Zur Verpachtung der Grodeker städtischen Branntwein = und Vierpropinazion, dann abgesondert der Methpropinazion auf die Zeit vom 1. November 1863 bis Ende Oktober 1866 wird der 4te Lizitazionstermin auf den 7. Oktober 1863 sestgesetzt, an welchem die Verhandlung in der Grodeker Gemeindeamtskanzlei in den gewöhnlichen vor= und nachmittägigen Amtsstunden abgehalten werden wird.

Der Fiskalpreis beträgt für die Branntwein = und Bierpropisnazion 21680 fl. 65 fr. öft. W., bagegen für die Methpropinazion

543 fl. öft. 28.

(1708)

Pachtlustige werden eingeladen, mit dem 10% Babium versehen, zur Lizitazion zu erscheinen, bei welcher auch schriftliche Offerten angenommen werden. Die Lizitazion Bedingnife konnen beim Grodeker Stadtgemeinbeamte eingefehen werden.

Bom f. f. Bezirfeamte. Grodek, am 22. September 1863.

#### Obwieszczenie licytacyi.

Nr. 2780. Do wydzierzawienia Grodeckiej miejskiej propinacyi wódczanej i piwnej, i pierwej, jako też oddzielnie propinacyi miodowej na czas od 1. listopada 1863 do końca października 1863, oznacza się 4ty termin dolicytacyi na dzień 7. październ. 1863, która w kancelaryi urzędu miejskiego w zwykłych przed - i popołudniowych godzinach urzędowych odbędzie sie.

Čena wywołania za propinacyę wódczaną i piwną wynosi 21680 zł. 65 c. w. a., zaś za propinacyę miodową 543 zł. w. a.

Mających chęć dzierzawienia zaprasza się, by zaopatrzeni w 10% wadyum do licytacyi przystąpili, przy której i pisemne oferty przyjmowane będą.

Warunki licytacyjne mogą w Grodeckim urzedzie miejskim

być przejrzane.

Z c. k. sadu powiatowego.

Gródek, dnia 22. września 1863.

(1725) E d y k f. (2)

Nr. 34195. (°. k. sąd krajowy lwowski wzywa niniejszym posiadaczy niby zgubionych, na imię p. Celestyny Zabielskiej wystawionych obligacyi indemnizacyjnych Nr. 15874 na 1000 złr. m. k. Nr. 15875 na 1000 zł. m. k., Nr. 5636 na 500 zł. m. k.. Nr. 20141 na 100 zł. m. k., Nr. 20142 na 100 zł. m. k., Nr. 20143 na 100 zł. m. k. i Nr. 20144 na 100 zł. m. k. wraz z kuponami. z których pierwszy od obligacyi Nr. 5636. 20141 i 20144 dnia 1. listopada 1863, od reszty zaś obligacyi 1. maja 1863 płatny, aby takowe w przeciągu jednego roku, 6 tygodni i 3 dni sądowi przedłozyli, lub prawa swoje do ich posiadania wykazali, inaczej po bezskutecznym upływie wyrażonego terminu obligacye te za nieważne uznane zostana.

Z c. k. sądu krajowego. Lwów. dnia 25. sierpnia 1863.

## Anzeige-Mlatt.

### Kandmachung.

Aro. 1181. Die k. k. Lotto Gefälls Direkzion in Wien eröffenet nunmehr die VIII. der großen Geld-Lotterien, welche Seine k. k. apost. Majestät bekanntermaßen ausschlüßlich nur zu öffentlichen gemeinnüßigen und Wohlthätigkeits 3weden allergnäbigst anzuordnen

geruhten. Dieser schon am 9. Jänner 1864 zur Ziehung kommenden VIII. Lotterie wurde ein für die Theilnehmer sehr vortheilhafter Spielplan zu Grunde gelegt, mit welchem der erste Haupttreffer mit 100.000 fl., der zweite mit 50.000 fl. und der dritte mit 25.000 fl. und außers dem noch ein Gewinst à 10.000 fl., à 5000 fl., 2 à 4000 fl., 3 à 3000 fl., 3 à 2000 fl., 5 à 1000 fl., 20 à 500 fl. 2c. 2c. im Ges

fammtbetrage von Sto. Gat fl. festgefest finb.

Bon dem Reinerträgnise derfesten ist in Folge Allerhöchster Bestimmung ohne irgend einem Abzuge die eine Hälfte dem Baue einer Tren=Austalt in Tirol, der Errichtung einer Austalt zum Schuße entlassener weiblicher Strässinge in Benedig und eventuell je nach der Höhe dies fes halben Erträgnises dem St. Annen=Kinderspitale in Wien und dem Franz Tosefs-Kinderspitale in Prag und die andere Hälfte zur Grünz dung von Handstipeudien sür mittellose Töchter k. k. Offiziere, Milizär-Partheien und Militär-Beamte, dann zur Errichtung von Stifztungspläzen in den Ober-Erziehungshäusern und Schul = Kompagnien gewidmet.

Die Lose der Lotterie werden bei den k. k. Lotto-Gefälls-Rassen, den k. k. Steuer= und anderen Aemtern, so wie bei den k. k. Lotto-Kollektanten 2c. zu bekommen sein; die gefertigte Sekzion wird aber bereitwillig auch solite Candelsleute, die k. k. Tabak-Groß= und Klein-verschleißer 2c. 2c., die sich mit dem Logabsahe befassen wollen, unter nachstebenden hauptsächlichen Bedingungen mit Losen betheilen. Iene von ihnen, die schon bei den früheren gemeinnüßigen Staats=Lotte-rien thätig waren, werden hiemit eingeladen, sich mit ihr wieder in Berkehr zu sehen.

Un die Beifchteifer merten bie Lofe in vorgebruchten Papierschleifen jebe a 10 Stud in beliebiger Angapt folder Schleiren, jeboch nicht weniger ale eine vollstandige

ausgegeben.

Nicht verkaufte Lose können felbst noch am Tage der Ziehung, jedenfalls aber noch vor derselben der Lotterie = Gekzion zurückgestellt oder mittelst der Post zurückgefendet werden.

Die Verschleiß-Provision wird nach folgend iestgeseigtem Ausmaße vergütet. Von 1 bis einschließig 20 Stück Lose eine Provision von 20 kr. oft. W. ) für jedes " 1 über 20 bis einschl. 40 " " " " " 25 " " verkauste " 1 " 40 " " 100 " " " " " " 30 " " » » verkauste und für jedes über die ersten 100 Stück noch weiter abgesetzte Los die Provision von 33 kr. oft. LB.

Der Berfauf ber Loje um einen hoberen ale ben barauf erficilichen Preis ift

verbothen.

## Doniesienia prywatne.

Alle in Angelegenheiten ber Staate-Cotterie an die gesertigte Sekzion geriche teten Bufchriften find ftempelfrei.

Dieselben und die Losgelder : Sendungen unter Konvert mit vorgezeichneter Adresse find, wie die sammtlichen Rückantworten bei der Auf- und Abgabe auch post portofrei.

Da die gemeinnützigen Staats-Lotterien ein behördlich geleitetes und von dem k. t. Lotto-Gesalle garantirtes Unternehmen sind, so ist in der Regel bei lebernahme des Lok-Berschleißes eine entsprechende Kauzion im beläusigen Werthbetrage der gewünschten Lokmenge einzulegen; diese Einlage kann aus einem Depositum in Baarem oder in Werthpapieren bestehen, welches bescheinigt und nach Abschluß und Calbirung der Lokrechnung gegen Einziehung der Bescheinigung zurückzestellt werden wird Hundhme nicht geeignet, und auf Wechselgeschäfte insbesondere kann sich die Lotterie-Schzion in keiner Weise einlassen; dagegen würde eine schriftliche, bei ihr eingebrachte Jahlungs-Gutstehung eines akkreditirten Handels-hauses in Wien statt der Real-Kauzion angenommen werden.

Enthebungen von der Kauzions = Leistung oder Zahlungsgutfte hung haben ausnahmsweise nur infoferne statt, wenn sie von der gesertist ten Setzion schon zugestanden sind ober nach Gestalt ber Umftande in einzelnen Fällen noch zugestanden würden.

Der vollständige gedruckte Unterricht, welcher Alles enthält, was hinschtlich des Loos-Verschleißes und der Einzahlungen zu beobachten ist, und wobei sich insbesondere die SS. 43 und 44 bezüglich des bei Gewinnstauszahlungen stattsindenden Abzugs der 5% Gebühr und der Unterlassung des Aufklebens von Stempelmarken auf die Gewinnstlose gegenwärtig zu halten sind, wird nehst dem Spielplane der Letterie den hierauf Reslectivenden von den k. k. Landes-Lotto-Vehörren in Linz, Braz. Ven Aig. Brühm, Lemberg, Osen, Priest. Gradz. Krenzumstadt, Temesvar und Amsbruckt, wie auch von der Staats-Lotterie-Sekzion in Wien (Salzgries Nr. 20) auf Begehren unentgeltlich verabsolgt werden.

Wegen Bezug der Lofe hatten diefelben aber fich direkt an diese Sekzion zu wenden, und die in Wien aufgestellten Losverschleißer mit ihr überhaupt mündlich zu verkehren.

Die Losausgabe beginnt mit dem Tage des Anschlages des gros

Won der k. k. Lotto-Direkzion, Sekzion der Staats-Lotterien für gemeinnütige und Wohlthätigkeits = Zwecke.

Wien, am 16. September 1863.

Blutegel.

Größere Parthien graue und grune Blutegel werden gu Kauf gesucht. Offerten an

(1650-2)

Thomas Clifford in Hamburg.